### Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy

# Gazety Lwewskiej.

3. Februar 1863.

3. Lutego 1863.

(202)

### Kundmachung.

### Obwieszczenie.

września 1824 zaprowadzony podatek, który od zagravicznych staro-zakonnych podczas chwilowego tychże w Warszawie pobytu tytu-

mocy zatem tego reskryptu zacząwszy od dnia 1. stycznia 1863,

Wedlug pisma c. k. austryackiego konzulatu jeneralnego w Warszawie z dnia 2. stycznia 1863, zniesiony został ów na mocy uchwały administracyjnej rady Królestwa Polskiego z dnia 27go

in Rarschau vom 2. Jänner 1863 murde die mit dem Beschlusse fönigl. polnischen Abministrations Mathes vom 27. September 1824 eingeführt gewesene Steuer, welche von den fremden Ifraeliten mahrend ihres zeitweiligen Aufenthaltes in Warschau unter ber Benennung "Tagzettelsteuer" im Betrage von täglichen 20 Groschen eingehoben murte, auf Grund des die Eleichberechtigung der Juden sepsenden a. h. Ukases mit Reskript der königl. polnischen Regiezungs Commission des Innern vom 1. (13.) Juli 1862 Zahl 20382/13284 aufgehoben, wornach diese Steuer von den fremden Mraeliten vom 1. Jänner 1863 angefangen, nicht mehr eingeho-

Von der f. f. Statthalterei. Lemberg am 16. Janner 1863.

łem "dziennego podatku" w kwocie 20 groszy dziennie pobierano, na zasadzie najwyższego, równouprawnienie żydów ustanawiającego ukazu reskryptem rządowej komisyi spraw wewnętrznych Królestwa Polskiego z dnia 1. (13.) lipca 1862 l. 20.382-13.384. Na

ów podatek nie będzie pobierany od zagranicznych starozakonnych. Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 16. stycznia 1863.

(211)

#### Lizitazions=Ankundigung jur Sopfenveraußerung.

Mr. 675. Bur Beräußerung des auf ber Staats Domaine Sololwing, Stanislauer Rreifee, im Johre 1862 gefecheten Ga tenbop-jens von 15 Bentner 46 Pfund wird bei ter Stanislauer f f Finang-Bezirks. Direkzion mit Bezug auf die Kundmachung vom 19:en Disember 1862 3. 13277 unter Annahme des Auerufspreises von 96 fl. pr. Zentner die zweite Konfurrenzverhandlung statisinden, zu welcher mit dem 10% Badium des gemachten Anbothes versehene schriftliche versiegelte Offerten beim Borstande der gedachten Finang-Begirfebehörde bis einschließig ben 10. Feb uar 1863, 6 Uhr Abends eingebracht werben fonnen

Die Lizitazions. Bedingnisse und die Hopfenprobe können bei der

etwähnten Finang-Begirfe-Direfgion eingefehen merben.

Bon ber f. f. Finang-Begirfs-Direfzion. Stanislau, am 21. Janner 1863.

#### Obwieszczenie licytacyi

dla przedaży chmielu.

Nr. 675. Dla przedazy ogrodowego w rządowej domenie Sołotwina, Staoisławowskiego obwodu w 1862 roku zebranego chmielu w ilości 15 cetnarów 46 funtów odbędzie się w Stanisławowskiej c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej odnośnie do obwieszczenia z dnia 19. grudnia 1862 liczba 13277 z przyjęciem ceny wywołania w kwocie 96 złr. od cetnara druga licytacya, względem której pi-84mae w 10% wadyum ofiarowanej ceny zaopatrzone i opieczętowane oferty wniesione być moga do naczelnika pomienionej finan-80wej władzy powiatowej włacznie do dnia 10. lutego 1863, 6tej godziny wieczorem.

Warunki licytacyjne i próbka chmielu mogą być przejrzane

w powyż pomienionej finansowej dyrekcyi powiatowej.

Z c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej. W Stanisławowie, dnia 21. stycznia 1863.

(209) E dykt.

Nr. 116. C. k. sad obwodowy w Stanislawowie podaje niniej-<sup>8z</sup>em do powszechnej wiadomości, iż na zaspokojenie nale**zacej s**ię Ignacemu, Michalinie. Emilii Theodorowiczom, jako też Wojciechowi Przybyłowskien u sumy 200 złr. m. k. z odsetkami 5% od dnia 23. czerwca 1845 i przyznanych kosztów 12 zlr. 51 kr. m. k., 5 zlr. 821/4 cent. w. a. i 26 2fr. 11 cent. w. a. egzekucyjna sprzedaż realności pod 1.86<sup>2</sup>/, w Stanisławowie położonej, a do Mortka Neubauer należącej, w dwóch terminach, mianowicie: na dniu 3go marca 1863 i 7. kwietnia 1863, kazdego razu o godzinie 9. przed południem w sadzie tutejszym pod tym warunkiem zostanie przedsięwzieta, iz jako cenę wywołania wartość szacunkowa rzeczonej realności w kwocie 1233 złr. 95 cent. w. a., jako wadyum zaś <sup>kw</sup>ota 123 złr. w. a. się ustanawia, jako też że realność w mowie bedąca na wyznaczonych w tym celu dwóch terminach poniżej ceny Bzacunkowej sprzedana nie będzie.

W razie niemożności uzyskania ceny szacunkowej, do ułożenia warunków ułatwiających termin na 7. kwietnia 1863 o godzinie 4.

Popoludniu wyznacza się.

Akt oszacowania jako też wyciąg tabularny i dalsze warunki licytacyjne dozwala się przejrzeć w registraturze sądowej lub też

W odpisie podnieść.

O tej licytacyi uwiadamia się tych wierzycieli, którymby nihiejsza uchwała z jakiejkolwiekbadź przyczyny przed terminem doreczona być nie mogła, lub którzyby po wydaniu ekstraktu tabularnego z jakową wierzytelnością do tabuli weszli, przez kuratora w tym celu w osobie p. adwokata dra. Maciejowskiego z substytu-

cyą p. adwokata dra. Minasiewicza ustanowionego, jako tez niniejszym edyktem.

Stanislawów, dnia 19. stycznia 1863.

Kundmachung.

Dr. 570. Mit Bezug auf die hieramtliche Rundmachung vom 6. Janner 1863 3. 9411 mird hiermit gur allgemeinen Renntniß gebracht, bag bie com 1. Rebruar 1863 angefangen täglich verfebrente Botenfahrpost zwischen Babrka und Lemberg von Bobrka um 6 Uhr Früh abgehen, in Lemberg um 10 Uhr Bormittags eintreffen, von Lemberg um 12 Uhr Mittage jurudichren und in Bobrka um 4 Uhr Rachmittage antommen wird.

Ben ber f. f. galig. Poft . Direigion

Lemberg, am 25. Janner 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 570. Odnośnie do tutejszego obwieszczenia z dnia 6. stycznia 1863 do l. 9411 podaje się do ogólnej wiadomości, ze dziennie kursująca wozowa poczta posłańcza między Bóbrką a Lwowem, od 1. lutego 1863, z Bobrki o godzinie 6. zrana odchodzić, we Lwowie o godzinie 10. przed południem przybywać, ze Lwowa o godzinie 12. w południe odchodzić, a do Bóbrki o godzinie 4. po południu przybywać będzie.

Od c. k. galic. Dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 25. stycznia 1863.

Kundmachung. (206)

Mio. 2253. Bur Giderfiellung bes Baues einer neuen Belan= derhalfenbrude über den San-Fluß bei Przemysl im adjuftirten Rofienbetrage von Bierzigdreitaufend Ginhundert Achtzig Drei (43183) Gulben 91 fr. oft. D. wird hiemit die Offertverhandlung bis jum 15. Februar I. 3. ausgeschrieben.

Unternehmungeluftige werben eingelaten ihre mit 5% Reugelb belegten Offerten bis jum obigen Tage bei der f. f. Kreisbehorde in

Przemysl einzubringen.

Es wird hiebei nicht blos auf ben Mindeftanboth, fondern auch auf die größere Beilaglichfeit des Unternehmers, welcher Diefelbe ructfidtlich ber entfprechenben Queführung burch bereits ausgeführte Brudenbauten und burch Befit ausreichender Strafe und Mittel biethet, gefeben.

Die allgemeinen und fpeziellen, wie auch bie mit ber b. o. Berordnung vom 13. Junt 1856 Bahl 23821 fundgemachten Offertbebingungen tonnen bei ber tenannten Rreich boide eingeseten werden.

Die nach bem obigen Termine überreichten Offerten merben nicht berudfichtiget werben.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 24. Janner 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2253. Dla zabezpieczenia budowy nowego mostu z poręczami na Sanie pod Przemyślem za obliczoną kwotę kosztów czterdzieście trzy tysiące sto ośmdziesiąt trzy (43183) zł. 91 c. w.a. rozpisuje się niniejszem do dnia 15. lutego b. r. publiczna licytacya za pomocą ofert.

Wzywa się zatem przedsiębierców, ażeby swoje w 5% wadyum zaopatrzone oferty złożyli do powyższego dnia w c. k. wła-

dzy obwodowej w Przemyślu.

Zreszta uważać się będzię przytem nie tyle ma najniższą cenę ofiarowania ile na pewność przedsiębiorcy, który tak odpowiedniem wykonaniem podobnych budowli jak niemniej posiadaniem dostatecznych sił i środków złoży najlepszą rekojmię.

Ogólne i szczegółowe jako też i owe tutejszem rozporzadzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w pomienionej powyżej władzy obwodowej.

Oferty wniesione po powyż wyszczególnionym terminie nie

zostaną uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. stycznia 1863.

Edykt.

Nr. 17369. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu nieznaną Kajetanę Zeregiewicz, iz p. Leopoldyna Kostiał przeciw niej i Józefowi Abrahamowiczowi ozapłacenie sumy 3150 zł. w. a. z p. n. do l. 12417-1862 pozew wniesła, w skutek którego termin do ustnego postanowienia na dzień 30. kwietnia r. 1863 o godzinie 10ej z rana wyznaczonym został.

Dla nieznanej z pobytu zapozwanej Kajetany Zeregiewiczowej ustanawia się kuratorem p. adwokata Maciejowskiego z zastępstwem

p. adwokata Przybyłowskiego.

Wzywa się zatem p. Kajetanę Zeregewiczowe, by w przepisanym terminie albo sama w sadzie stanela lub potrzebne do obrony służyć mające dowody prawne ustanowionemu obrońcy doręczyła, lub też innego pełnomocnika sobie obrała i takowego sądowi wy-

Stanisławów, dnia 19. stycznia 1863.

Ob wieszczenie.

Nr. 11687. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że na zaspokojenie pretensyi gminy miasta Przemyśla w kwocie 4200 zł. w. a. i 716 złr. 16 kr. w. w. zp. n. trzeci terminj przymusowej licytacyi realności w Przemyślu pod l. kons. 196 na przedmieściu Błonie położonej, na dzień 9. marca 1863 o godzinie 10ej rano w tutejszym sądzie odbyć się mającej pod warunkami w tutejszym edykcie z dnia 14. sierpnia 1861 do l. 5753 ogloszonemi, z ta jednakowoż odmiana czwartego warunku, že w tym trzecim terminie ta realność i niżej ceny szacunkowej, a mianowicie za jakakolwiek cenę sprzedaną będzie, wyznaczonym został.

O tem zawiadamia się wszystkich wierzycieli tabularnych, i to z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, zaś masę spadkowa Bazylego Fertynkiewicza, lub też jego z życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, mase spadkową Szpakowskiego, lub jego zżycia i miejsca pobytu nieznajomych spadkobierców, tudzież z życia ił miejsca pobytu niewiadomych Joachima Kahane, Chaima Reisnera i Józefa Wolluera, nareście wszystkich tych, którymby niniejsza rezolucya licytacyjna z jakiego hądź powodu przed wyznaczonym terminem nie była doręczoną, do rak tymże ustanowionego kuratora dr. Madejskiego z zastępstwem dr. Frenkla.

Przemyśl, dnia 17. grudnia 1862.

Edykt.

Nr. 8621. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem ogłasza, iż na zaspokojenie sumy 21000 zł. w. a. wraz z procentami 5% od dnia 16. sierpnia 1861 bieżącemi i kosztami egzekucyi w kwocie 29 zł. 66 c. w. a. miasto Drohobycz od kupiciela i teraźniejszego właściciela dóbr Uniatycze, Franciszka Antoniego Herlth należącej, relicytacya dóbr Uniatycze w cyrkule Samborskim połozonych, na mocy §. 451 u. s. w jednym terminie t. j. 10. kwietnia 1863 o godzinie 10ej z rana w tutejszym sądzie odbedzie sie.

1) Za cenę wywołania stanowi się sądownie wyprowadzona

wartość szacunkowa w ilości 70233 zlr. m. k.

2) Jezeliby dobra wymienione w tym terminie ani za cenę szacunkowa, ani za taka cenę sprzedane być nie mogły, któraby na zaspokojenie wszystkich zaintabulowanych kredytorów wystarczyła, natenczas także nizej ceny szacunkowej, jednakże nie za mniejszą cene jak 45000 złr. m. k. sprzedane będą.

3) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest dwudziestą część wartości szacunkowej to jest 3510 złr. m k. ako zakład do rak komisyi licytacyjnej w gotówce lub w książeczkach kasy oszczę-

dności galicyjskiej złozyć.

Dalsze warunki licytacyjne, wyciąg tabularny i akt szacunkowy

moga być w tutejszo-sadowej registraturze przejrzane.

O czem się zawiadamia miasto Drohobycz, Antoniego Helth i wierzycieli intabulowanych Herscha Grabscheida, Mechla Lama, Mojžesza Menkes, Salamona Klarmana, Leibe Marka, Chaima Mizesa, Benziona Spitzer, Izaka Sandbank i Feiwla Fingermana, nakoniec wszystkich tych, którzyby po 18. września 1862 do tabuli weszli, lub którymby z jakiejkolwiek przyczyny uwiadomienie o licytacyi doręczone być nie mogło, przez edikta i ustanowionego kuratora w osobie p. adwokata dr. Gregorowicza z zastępstwem p. adwokata dr. Pawlińskiego.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 31. grudnia 1862.

(208)Edykt.

Nr. 8529. C. k. sad obwodowy w Samborze wiadomo czyni, iż na zaspokojenie sumy 6000 złp. z p. n. przez Eleonore z Łodzińskich Matz przeciw Jakubowi Wyszotrawce i Józefowi Kornelowi dw. im. Wyszotrawce wywalczonej publiczna licicytacya części dóbr Iluika w cyrkule Samborskim położonych do zaskarzonych nalezacych w trzech terminach, a mianowicie: dnia 13. marca 1868 dnia 17. kwietnia 1863 a nareszcie dnia 22. maja 1863 zawsze godzinie 10. z rana w tutejszym sądzie odbędzie się.

Za cene wywołania stanowi się sądownie wyprowadzona wat

tość szacunkowa w ilości 2128 zł. 10 cent. w. a.

Chęć kupienia mający obowiązany jest przed rozpoczecie sprzedazy wadyum 212 zł. w a. w gotówce, albo w obligacyad publicznych podług kursu do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Dalsze warunki licytacyi, wyciąg tabularny i akt szacunkow)

mogą być w tutejszo-sodowej registraturze przejrzane.

O czem' się zawiadamia Eleonore Matz, Józefa Kornela dw. im Wyszotrankę, Jakuba Wyszotrankę, Jakuba Wyszotrankę drugiego Mikołaja Wyszotrawkę, masę spadkową Idzego de Kościelec Bo rowskiego przez spadkobierce Konstantego Korytko, c. k. prokura torye finansowa, Terese z Wyszotrawków Turzeńske, M. ryanne Wyszotrawkę, Masę Raymunda Zachorowskiego, a mianowicie: Zenona Zachorowskiego, Karoline Hehanowska i Emilie Zachorowska Chane Bodek, nakoniec Józefa Terleckiego z zycia i pobytu niewie domego, i wszystkich tych wierzycieli, którzyby po dniu 13. maj 1862 do tabuli weszli, lub ktorymby uwiadomienie o licytacyi z ja kiejbadź przyczyny doręczone być nie nogło, przez edykta i uslanowionego kuratora w osobie p. adwokata Dra. Pawlińskiego z 28° stępstwem p. adwokata Dra. Gregorowicza.

Z c. k. sadu obwodowego.

Sambor, daia 31. grudaia 1862.

Obwieszczenie. Nr. 11933. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do Pu blicznej wiadomości, iz na dniu 13. grudnia 1862 do 1. 11933 przes

niewiadomych z imienia dzieci brata Jakuba Czubkiewicza przeciw spadkobiercom Maryi Lorety Lipskiej, mianowicie: Jadwidze Strze leckiej i Wiktoryi Boguszowej i innym o przyznanie należytości le gatu 1000 złr. m. k. powodom przez Maryę Loretę Lipska zapisa nego pozew wniesionym został, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 3. marca 1863 10. godzinę rano wyznaczono.

Gdy miejsce pobytu Jadwigi Strzeleckiej i Wiktaryi Bogu szowej nie jest zpajomem, przeto ustanawia się tymze kuratora w osobie adwokata Dra. Dworskiego z zastępstwem adwokata Dra.

Oraz poleca się pozwanym, by na powyższym terminie albo osobiście staneli, albo swe wywody prawne postanowionemu kuratorowi wcześnie przesłali, albo też innego kuratora sobie obrali, inaczej howiem sprawa ta z ustanowionym kuratorem wedle przep! sów procedury galicyjskiej przeprowadzona i wszetkie skutki z opieszałości pozwanych wyniknąć mogące takowym przypisane zostana

Przemyśl, dnia 17. gruduia 1862.

Rundmachung.

Mro. 6591. Bom Sniatyver f. f. Bezirfegerichte wird hiemit fund gemacht, bag über Ansuchen bee Simcha Rosenkranz jur Gin' bringung der wider die Cheleute Josef & Karoline Marczuk ernegten 70 fl. oft. D. fammt ben fruber mit 2 fl. 75 fr. und 2 fl 74 fr. jest aber mit 4 fl. 20 fr. ofi. B. querfannten Grefugionefoften Die zwangeweise Beraußerung der tem Schuldner Josef & Karolina Marczuk eigenthumlich gehörigen, in Sniatyn sub Nro. 998 liegenden Realitat bewilligt murbe.

Diese öffentlide Feilbiethung wird bei diesem f. f. Begirtageriate in 3 Terminen, und zwar: am 3., 17. und 31. März 1863 immer um

3 Uhr Mad mittage vorgenommen werden.

Bum Ausrufepreise bient ber geridtlich erhobene Schapungs. weith ron 181 fl., woron 10% als Angeld zu Handen ber Ligitat zione-Rommission zu erlegen find.

Der Schähungkaft tann in ber gerichtlichen Registratur und bie auf ber Realität haftenden Steuern beim f. f. Steueramte eingesehen

Sniatyn, ben 25. Janner 1863.

remainded to the control of the cont Die politische Beitung

## Groß = Desterreich

erfcheint in Wien am

#### 1. Februar 1863.

Diefe, jedem echt öfterreidiffen Batrioten gewiß willfommene Zeitung wird täglich als

Morgen= und Abendblatt

erscheinen, und außer gediegenen Leitartifeln und allen politischen Machrichten auch einen fpannenden Moman unter dem Ettel:

"Ein excentrisches Weib"

bringen.

Pranumerations = Preife

mit Inbegriff des Abendblattes:

Biertelfahrig: mit 1maliger Postversendung . , 5 fl. mit 2maliger Postversendung . . 6 fl.

Man abonnirt in Wien bei der Administration, Stadt, Ballgaffe Nro. 926. (217-1)

Die Administration.